## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 108. Sonnabend, den 5. Mai 1838.

Angekommene Fremden vom 3. Mai.

herr Guteb. v. Poniatoweli aus Turem, fr. Guteb. v. Swifgulefi aus Kofauth, Sr. Guteb. v. Taczanowelli aus Taczanowo, L. in Do. 3 Salbdorf: Br. Sandelem Birnbrei aus Grag, I. in Do. 29 Jubenftr.; fr. Brohm, Rand, ber Theol., aus Meferit, fr. Pachter v. Trapczyneft aus Sanifi, fr. Gutebefiger v. Pawlowefi aus Balefie, fr. Guteb. b. Swiecidi aus Szczepantowo, I. in No. 3 Bill. Str.; Sr. Graf v. Amiledi aus Zeblig, Sr. Umtmann Meisner aus Gan= bow, Gr. Sprachlebrer Cattanach aus England, I. in Do. 1 St. Martin: Gr. Reg.-Roubufteur Beber aus Samter, Br. Guteb. Konegoneff aus Brubemo, Br. Guteb. v. Rarczewefi aus Czarnotet, I. in Do. 15 Breiteffe. ; Br. Guteb. v. Rucg= borefi aus Gorfa, Sr. Raufm. Sirfchfelb aus Renftabt, I in Do. 5 Sapieha= Dlat: Br. Guteb. v. Binfowefi aus Smufjewo, Frau Guteb. v. Bialobloda und Br. Guteb. v. Biatoblodi aus Rranelic, Sr. Guteb. v. Zoltowell aus Ptafafomo, Br. Guteb. v. Radonsti aus Rafolewo, I. in No. 15 Breslauerftr.; Sr. Uffeffor v. Malfomefi aus But, Sr. Pachter Jandtfomefi aus Marfemo, I. in no. 47 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Raminefi aus Gulczewo, fr. Guteb. v. Chlapowefi aus Bonitowo, I, in Do. 41 Gerberftr.; Frau Guteb. Schonborn aus Landeberg a/B., Br. Sandelom, Rruger aus Dangig, I. in Do. 1 St. Abalbert.

1) Edictal Vorladung. Auf den Antrag ihrer Geschwister wird Marianna Susanna Abam, die am 26. Februar 1799. geborene Tochter des inzwischen verstorbenen Bürgere Jacob Abam zu Koronowo und bessen gleichfalls verstorZapozew edyktalny. Na wniosek iéy rodzeństwa wzywa się ninieyszém Maryanna Suzanna Adam na dniu 26. Lutego 1799 urodozna, córka zmarłego Jakuba Adama obywatela w Koronowie i tegoż zmarley małżonki

benen Chefrau Eva Rofina geb. Kenete, fpater verebelichte Glockein, guleft ber= wittwet gewesenen Quiram, bon beren Leben und Aufenthalte feine Machricht borhanden ift, nebft den von ihr etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer aufgefordert, im Termine ben 24. Oftober 1838 Bormittags 8 Uhr vor und perfonlich ober burch eis nen Bevollmachtigten, wozu ihnen die Juftig-Rommiffarien Schult II. und Bogel bierfelbft borgefchlagen werben, ju melben, mas auch schriftlich gescheben fann und weitere Unmeifung gu erwarten.

Bei ihrem Schweigen und Ausbleiben wird fie fur tobt erflart und ihr Bermb= gen benjenigen Erben quaefprochen merben, welche fich ale folche legitimiren.

Bromberg, ben 3. November 1837.

Ewy Rozyny z Fenskich secundo voto Glockein, na ostatku owdowiałev Quiram, o któréy życiu i pobycie nie ma żadnéy wiadomości, wraz z iey sukcessorami i spadkobiercami, aby się w terminie dnia 24 Październîka 1838 przed południem o godzinie 8méy osobiście lub przez pełnomocnika, na którego iév się Ur. Schultz II. i Ur. Vogel Kommissarze Sprawiedliwości przedstawia, zgłosila, co także przed terminem i na piśmie nastąpić może, i aby dalszego rozrządzenia oczekiwała.

W razie niezgloszenia lub niestawienia się, za umarła uważana i iev maiatek tym przysadzony będzie, którzy się iako sukcessorowie wylegitymuia.

Bydgoszcz, dnia 3. Listop. 1837. Ronigl. Dber : Landes - Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski.

2) Mothwendigen Verkauf. Dber-Landesgericht zu Broms berg.

Das im Gnefener Rreife belegene, landschaftlich auf 12,575 Athlr. 27 fgr. 1 pf. abgeschätzte abeliche Gut Groß: Lubowice nebft bem Borwerte Janowo und Bubehor, foll am 22. September 1838 Bormittage um 11 Uhr an ordents licher Gerichteftelle fubhaffirt werben. Zare, Sypothefenschein und Raufbebin= gungen tonnen in der Regiffratur einges sehen werden.

The solution of contact with the season

that fam yeltems, kugat i blanning

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszezy.

Wieś szlachecka wielkie Łubowice z folwarkiem Janowo z przyległościami w powiecie Gnieżnińskim położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa kredytowego na 12,575 Tal. 27 sgr. 1 fen. otaxowana, sprzedaną ma być w terminie na dzień 22. Września 1838 przed południem o godzinie 11téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży, przeyrzane być mogą w Registraturze.

3) Bekanntmachung. Die unbefannten Erben ber am 20. Dctober 1834 Au Roronowo verftorbenen hospitalitin Marianna Richter gebornen Glupifomefa ober beren Erben und Erbnehmer werden biermit aufgefordert, fich in bem auf ben 12. Sanuar 1839 in unferem Suffruftions : Bimmer bor bem Deputir= ten ganb = und Stadt : Gerichte = Affeffor Todt anberaumten Termine gu melben und ihre Legitimation ale Erben gu fuh= ren, wibrigenfalls fie mit allen ihren Unspruchen an ben Nachlaß ber gebach: ten Marlanna Richter werben prafludirt werben, und biefer Rachlaß ale berren= lofes Gut bem Roniglichen Fiecus ans beimfallen wirb.

Bromberg, ben 2. Februar 1838. Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

4) Editratcitation. Rachstehende

1) ber in ber Schmidt Christoph Elsnerschen Nachlaß Sache am 10ten August 1801 vor dem vormaligen hiesigen Justiz-Magistrat aufgenom-

mene Erbregeß, und

2) der damit verbundene Hypothekens schein vom 25. Mai 1804, nach welchem für den Schmidt Salomon Gottlieb Elkner auf der sub No. 77. zu Nieder-Pritschen gelegenen Schmiedenahrung an väterliches Erbtheil 133 Athle. 10 sgr. eingestragen geworden, sind verloren gegangen.

Obwieszczenie, Nieznajomych sukcessorów w dniu 20. Października 1834 w Koronowie w szpitalu zmarley Maryanny Richter z Słupikow lub ich sukcessorów i spadkobierców wzywamy ninieyszém, aby się w terminie na dzień 12 Stycznia 1839 w sali naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego Todt wyznaczonym, zgłosili, ilegitymacya swą iako spadkobiercy złożyli, gdyż w przeciwnym razie z wszelkiemi swemi pretensyami do pozostałości wspomnioney Maryanny Richter prekludowanemi, pozostałość zaś ta, iako dobro bez właściciela, fiskusowi przyznaną będzie.

Bydgoszcz, d. 2. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edykalny. Dokumenta następne zaginęły:

 w interesie pozostałości kowala Krysztofa Elsnera dnia 10. Sierpnia 1801 w byłym tuteyszym Magistracie Sprawiedliwości spi-

sane działy,

2) z temiż połączony dowód hypoteczny z dnia 25. Maja 1804 według którego w księdze wieczystéy gospodarstwa kowalskiego w dolnéy Przyczynie pod liczbą 77 położonego, dla kowala Salamona Bogumiła Elsnera schedy oyczystéy 133 Tal. 10 sgr. iest zpisanych.

Auf ben Untrag ber Intereffenten werben bemnach alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Driefeinhaber Unfpriche an biefe Dofumente zu haben glauben, fo wie bie Erben ber Ceffionarien, welche in bie Rechte bes gedachten Rrebitore getreten ift, hierdurch aufgeforbert, ihre Unfprüche bei und entweder fchriftlich innerhalb brei Monaten ober fpateffens am 6. Guli 1838 Vormittage um 10 Uhr in imferm Suffruftionszimmer bor bem herrn land= und Stadtgerichte-Rath Rohrmann, ent. weber perfonlich, ober burch einen gulafis gen Bevollmachtigten, wozu bie herren Jufig = Rommiffarien Rutiner bierfelbft, Schute und Stiebler ju Liffa vorgeschlas gen werben, angumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unfpruchen an bie gedachten Dofus mente und verpfandeten Grundftude pra= fludirt, ihnen damit ein ewiges Stillfcweigen auferlegt, bie Dofumente amor. tisirt, und foweit bie Zahlung behauptet oder nachgewiesen worden, mit lofchung ber Forberung im Soppothefenbuche verfahren werden foll.

Frauftabt, ben 12. Marg 1838.

Ronigliches Land: und Stadt: Gericht.

ments of a social top of attent

C. Mail S. Stage & St. - U.S.

Na wniosek udział w téy mierze maiących wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzyby iako właściciele. cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkobiercy tych cessyonaryusze, i co na których tylko zlewek prawa wspomnionego wierzyciela nastąpić mógł, aby ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, z temi na piśmie w ciągu trzech miesięcy, lub naydaley w terminie dnia 6. Lipca 1838 przed południem o godzinie Totéy w izbie naszych posiedzeń, przed W. Rohrmanem Sędzia Ziemsko mieyskim osobiście, lub przez uwłaściwionego Pełnomocnika, na którego im przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i Ur. Ur. Schütze i Stiebler w Lesznie zgłosili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnéy nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta amortyzowane, i tak dalece wypłata z nich utzymywana, i udowaną iest, z księgi wieczystey wymazane będą.

Wschowa, dnia 12. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

addition of fire and

merchan della materiale aread

5) Mothwendiger Verkauf. Land und = Stadtgericht gu Meferig.

Das im sogenannten polnischen Walbe ober Weissenfand unter No. 3, jest 44 belegene, ber Wittwe Maria Elisabeth Rau und ben Gottfried Rauschen Erben gehörige Grundsiuck, abgeschätzt auf 810 Athlr. zufolge der, nebst Hypotheten, schein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 22 sten Juni 1838 Vormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Meseris, den 3. Februar 1838.

Międzyrzecz, d. 3. Lutego 1838.

6) Droklama. Dem Sulfeerefutor bes ehemaligen Friedens : Gerichts gu Chodziefen, Samuel Friedrich Rlatt, foll Die von ihm erlegte Raution gurudgege= ben werben. Es werben baber alle bie= jenigen, welche Unspruche an ben Rlatt aus beffen Umteberwaltung bei bem ge= nannten Friedens-Gericht gu machen bas ben, gu bem auf ben 14. Juni b. 3. um 10 Uhr Bormittage bor bem 2lus: fultator Grunert anftebenben Termine porgelaben, und biefelben anzumelben. Der Ausbleibende wird mit feinen Un= fpruden an bie Raution praclubirt, und an die Perfon bes Rlatt verwiefen werben.

Schneibemuhl, ben 21. Marg 1838. Ronigliches Land= und Stabt= Gericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Międzyrzeczu.

Gospodarstwo w tak nazwanym Polskim borze czyli Weissensand pod No. 3 teraz 44 położone, wdowie i sukcessorom Gottfryda Rau na. leżące, oszacowane na 810 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Czerwca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Proclama. Pomocnikowi exckutora byłego Sądu Pokoju w Chodzieżu Samuel Fryderyk Klatt, złożona przez niego kaucya, ma być zwróco-Wzywa się więc wszystkich tych, którzy z urzędowania Klatta przy rzeczonym Sądzie Pokoju iakowe do niego maia pretensye, aby się w terminie na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy zrana przed Ur. Grünert Referendaryuszem wyznaczonym stawili, i takowe po-Niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonéy kaucyi prekludowany, i iedynie do osoby Klatta odesłany zostanie.

Pila, dnia 21. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 7) Nothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Grat.

Das zur Johann Gottlob Schallertsichen Liquidations = Masse gehörige zu Glinau sub No. 56 früher 4 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 450 Athir. 6 sgr. zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortgessehten Bietunge-Termine am 21. Juni 1838 an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

8) Bekannemachung. Aus der Obligation der Tischlermeister Johann Schulzschen Sheleute vom 13ten Oktober 1796, find gemäß Ackognitionöscheins vom 5. November 1796 auf das jeht den Andreas Bohlmann und dessen Kinzbern erster She gehbrige in der Stadt Schubin, Bromberger Megierungs Departements sub No. 87, früher 74 bezlegene Grundstüd, 362 Athlir nehst fünf Prozent Zinsen für das Depositorium des ehemaligen Stadtgerichts zu Nakel einzgetragen.

Da diejenigen, welche mit Eigenthumbansprüchen an das gedachte Kapi= tal hervorgetreten sind, sich nicht voll= ständig haben legitimiren können, so wer= ben alle unbekannten etwanigen Besserberechtigten in Folge ber Borschrift bes h. 392 des Unhangs zur Allgemeinen Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Nieruchomość do massy likwidacyiney Jana Boguchwała Szallerta należąca, w Glinau pod No. 56 dawniey 4 położona, oszacowana na 450 Tal 6 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 21. Czerwca 1838 w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Obwieszczenie. Z obligacyi stolarza Jana Schulz małżonków z dnia 23. Października 1796 roku, są podlug wykazu hypotecznego z dnia 5. Listopada 1796 r. na nieruchomości, nateraz Andrzejowi Bohlmann i iego dzieciom pierwszego małżeństwa należącey, w mieście Szubinie Departamentu Bydgoskiego pod No. 87, przedtem 74 położoney, 362 Tal. z procentami po 5 od sta dła depozytu byłego Sądu Mieyskiego w Nakle zaciąguione.

A że ci, którzy ze swemi pretensyami do tegoż kapitału przystąpili, niedokładnie się mogli wylegitymować, przeto się wszyscy niewiadomi, którzy lepsze prawo posiadaią, w skutek przepisu §. 392 dodatku powszechnéy ordynacyi Sądowey zapozywaią,

Gerichte-Drbnung aufgefordert, ihre Mufpruche bem unterzeichneten Gericht fpå= teftens in bem auf ben 21. Juli b. %. Bormittags um 11 Uhr bor bem herrn Land = und Ctadt. Gerichte. Direftor Drth= manu angefetzten Termin anzuzeigen und nachauweisen, widrigenfalls angenom= men werden wird, fie erfennen im Der= Baltnif ju ber Depositalverwaltunge, De= borbe, Diejenigen Intereffenten, welche fich ichen genieldet und ihre Unfpruche theilmeije beicheinigt baben, ale bie recht= maßigen Gigenthumer bes gebachten Ra= pitale an, und laffen fich bie Muszahlung beffelben nebft Binfen an bie ermabnten Intereffenten gefallen.

Lobsens, ben 16. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. swe pretensye podpisanemu Sądowi a naypóźniéy w terminie na dzień 21. Lipca r. b. o 11téy godzinie przed obiadem przed W. Dyrektorem Orthmann wyznaczonym oświadczyli, i udowodnili; w przeciwnym razie przyiętym zostanie, iako uznawaią w stósunku do władzy depozytalney tych interessentów, którzy się iuż zgłosili, i swe pretensye częścią poświadczyli iako rzeczywistych właścicieli wspomnionego kapitału, i zezwalaią na onych wypłatę z prowizyą wspomnionym interessentom.

Lobženica, dnia 16. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

9) Proclama. Alle biejenigen, welche an die im Hypothekenbuche bes in der Stadt Obrzycko sub No. 141., vormals sub No. 116. belegenen, dem Maurermeister Johann Gottfried Grubert und dessen Elisabeth geb. Schultz gehörigen Grundstücks sub Rubr. III. No. 1., für den Michael Kloß eingetragenen Post von 500 Athlr. an rückständigen Raufgeldern und an das darüber ausgestellte Hypotheken-Dokument, bestehend aus einer Auskertigung des zwischen dem Michael Kloß als Berkäufer und dem Maurermeister Johann Friedrich Grubert als Käufer, unterm 5. April 1804. gerichtlich errichteten Kauf-Kontrakts und dem Hypotheken-Rekognitionsschein des vormaligen Pakrimonial. Gerichts von Obrzycko zu Rogasen vom 11. April 1804., als Eigenkhümer, Ecssonarien, Pfands oder sonstige Briefse inhaber Ansprüche zu machen haben, werden aufgefordert, sich damit späteskens in dem auf den 9. Juli d. J. Bormitkags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes Gerichts-Affeste anstehenden Termine bei Bersmeidung der Präklusion zu melden. Samter, den 15. März 1838.

Ronigl, Preug. Land= und Stadtgericht.

- 10) Berpachtung. Eine herrschaft, einige Meilen von Posen, mit mehr als 5000 Morgen Acer und Wiesen, verbunden mit allen landlichen Gewerbebestrieben und baaren Gefällen, wird zu Johanni d. J. pachtfrei. Solide Pachtlussige mogen sich bald bei bem herrn Justigrath hunte in Vosen melben, weil ber Eigenthumer die Guter sonft in eigene Bewirthschaftung nimmt.
- 41) Einem hohen Abel und verchrungswurdigen Publikum empfehle ich mich in meinem neuen Etabliffement, Garten Strafe No. 9, mit allen Sorten Blumen in Topfen, so wie Blumen = und Gemuse = Pflanzen, auch Samereien zu möglichst billigen Preisen. L. Reichard.
- 12) Zwei braune komplett zugerittene und eingefahrene Englander nebft einem Bagen auf Federn und mit Borderverbed ftehen zum Berkauf Wilhelmoftr. Do. 173.